## Intelligenz-Blatt für das Großberzogtbum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

No 89. Donnerstag, den 13. April 1848.

Angekommene Fremde vom 11. Upril.

Sr. Advofat Dyboweli aus Poitiere, I. in Do 3. Gerberftrage; Sr. Pars tifulier Gablineti aus Lille, I. in Do. 13. a. Buderftrafe; Br. Guteb. Silvebrand aus But, fr. holgbandler hain aus Rosnowo, fr. Bader Rebnert und fr. Farber Ardnert aus Reutompel, I. gur Stadt Frankfurt; Die frn. Studenten v. Grabowefi und Rarlowell aus Greifewalde, Sr. Raufm. Seide aus Berlin, I. im Hotel de Dresde; fr. Rathebere Spener aus Grat, fr. Doftor Bedwarth aus Breslau, Sr. Guteb. Rrause aus Cholopes, I. im Gichfrang; Br. Domainenpachter Burghard aus Polefamies, Sr. Guteb. Eppniewefi aus Roninfo, I im ichwarzen Abler; Frau Guteb. Grafin Bollowicz aus Dzialnn, or. Guteb. Rennemann aus Neuftabt a. B., Sr. Baumeifter Bader aus Grat, I. in lauf's Hotel de Rome; Fraul. v. Bafrgewefa aus Babno, Sr. Guteb. v Radonefi aus Dziadfomo, I. in ber gelbenen Gans; Die grn. Guteb. Boznicti aus England, v. Leeft aus Solftein, D. Pfarefi and Domfowo, Sr. Regier. Rath Sartwich aus Stettin, Sr. Profeffor der Mathematit Padullat aus Bien, Sr. Pharmaceut Rraufe aus Berlin, die Srn. Partiful. Didier aus Paris, v. Jafubowefi aus Gleiwig, I im Hotel de Bavière; Die Brn. Burger Brudgeweft aus Dziergazno, Czerwinsti aus Gadzewo, fr. Probit Domalowelli aus Mur. Goslin, Sr. Birthid. Infpettor Bitfowelli aus Inowraclaw, bie Srn. Guteb. Ralfftein aus Ctamiany, Ralfftein aus Berlin, Graf Digegonefi aus Pawlowe, I. im Hotel de Hambourg.

1) Morbwendiger Verkauf. Rand = und Stadtgericht ju Schroda.
Das ju Czerleino sub Nro. 17. bele=

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Szrodzie.
Nieruchomość w Czerleinie pod

gene, ben Wirth Joseph und Rosalie Przepioraschen Ebeleuten gehörige, aus 56 Morgen 37 Muthen Land nebst den nothigen Wirthschaftsgebäuden bestehende Grundstück, abgeschäft auf 831 Athle. 17 fgr. zufolge ber, nebst Hypothetenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 7. Juli 1848 Bormttags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhaftirt werden.

liczbą 17. położona, do Józefa i Rozalii małżonkow Przepiorów należąca, a z 56 morgów 37 prętów kwadratowych roli wraz z potrzebnymi budynkami gospodarczemi składająca się, oszacowana na 831 Tal. 17 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 7. Lipca 1848. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedana.

## 2) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht ju Pleschen.

Das den Stanislaus und Therese Rygodischen Chelcuten gehörige, in Dles
schen sub Servis-No. 82, hypotheken,
Nr. 83. belegene Grundstud, abgeschätt
auf 1041 Athle. zufolge der, nebst hys
pothekenschein und Bedingungen in der
Registratur einzusehenden Tare, soll am
13. September 1848 Bormittags
11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle
subhastirt werden.

Plefchen, ben 18. Februar 1848.

## 3) Freiwilliger Verkauf. Rand = und Stadtgericht gu Meferig.

Das den Gottlob Siglatichen Erben gehörige, zu Schierziger hauland sub No. 39. gelegene Grundstuck, bestehend aus einer ganzen hufe und 17 Morgen Land nebst Bohn= und Birthschafteges

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko miejski w Pleszewie.

Grunt tu w Pleszewie pod Nrem bieżącym 82. i hypotecznym 83, polożony, należący się Stanisławowi i Teressie małżonkom Rygockim, oszacowany na 1641 Tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 13. Września 1848. przed południem o godzinie 11tej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedanym.

Pleszew, dnia 18. Lutego 1848.

Sprzedaż dobrowolna. Sąd Ziemsko-miejski w Międzyrzeczu.

Grunt sukcessorom po Bogumile Zitzlaku należący, w Sierczkich olędrach pod liczbą 39. położony, składający się z całej huby i 17 morgów roli wraz z zabudowaniami mieszkalbauben und einer Wiese auf ber Tirschtlegler Feldmark, ersteres abgeschätzt auf
1900 Athle., letztere auf 100 Athle.
zufolge ber, nebst Hypothekenschein und
Bedingungen in der Registratur einzusebenden Tore, sell am 26. Juni 1848
Bormittags 12 Ubr an ordentlicher Ges
richtsstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Real. Dratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Praklufion fpateftene in diefem Ters mine ju melben.

4) Der Justig- Rommissarius Otto bier, selbst und deffen Chefrau Selene Maria Emma geborne Ringel, haben nach erzeichter Großjährigfeit der Letteren, die Gemeinschaft der Guter ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntzniß gebracht wird.

Deferit, am 30. Marg 1848.

Ronigl. Land= und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko - miejski.

nemi i gospodarskiemi, jako też z łaki na Trzcielskiem polu, pierwsza oszacowana na 1900 Tal., ostatnia oszacowana na 1900 Tal. wedle taxy, mogacej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 26. Gzerwca 1848. przed południem o godzinie 12tej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że Kommissarz sprawiedliwości Otto ztąd i małżonka jego Marya Helena Emma z Kinzlów, stawszy się pierwsza pełnoletnią, wspólność majątku wyłączyli.

Międzyrzecz, dn. 30. Marca 1848.

5) Bekanntmachung. Im Auftrage des Königlichen Provinzial = Steuers Direktors zu Posen wird das unterzeichnete haupt = Steuer = Amt, und zwar in dem Dienstgelasse des Königlichen Steuer. Amts zu Birnbaum am 4 ten Mai d. J. Wormittags 10 Uhr die Brudens und Dammgeld-Erbebung zu Großdorff bei Birnsbaum, an den Meistbietenden mit Vorbehalt des höhern Zuschlages vom 1. Juli d. J. ab zur Pacht ausbieten. Nur dispositionsfähige Personen, welche vorher mindestens 50 Athle. baar oder in annehmbaren Staatspapieren bei dem Königlichen Steuer = Umte in Birnbaum niedergelegt haben, werden zur Vietung zugelassen. Die Pachtbedingungen sind bei uns und bei dem Steuer = Amte zu Virnbaum von heute während der Dienststunden einzusehen. Meseris, den 7. April 1848.

Roniglices Saupt= Steuer = Umt.

6) Loictal. Citation. Die Inhaber folgender, im verfloffenen Beihnachte-Termin theils gegen baare Abzahlung, theils auf Umtausch gefündigten Bestpreuß. Pfandbriefe, namlich:

1. aus dem Bromberger Landschafte, Departement:

Dbielewo Do. 12. à 600 Rtblr.;

2. aus bem Dangiger Lanbichafte Departement:

Tuchlino No. 33. à 100 Athle, Liebenau 2c. Ro. 8. à 300 Athle. und No. 23. à 25 Athle, Mhiljewice H. M. N. No. 1. à 400 Athle., No. 3. à 100 Athle und No. 7 à 400 Athle.;

3. aus bem Marienwerder Landschafts Departement: Riesenwalde No. 24. à 500 Rthlr., Ludwigsborf No. 11. à 50 Rthlr.; 4. aus bem Schneibemubler Landschafts Departement:

Grabionne No. 49. à 500 Athlr., Gr. Klonia No. 60. à 200 Athlr.; werden im Gefolge der bffentlichen Kundigung vom 14. Dezember 1847 (Allgemeiner Anzeiger für die Preußischen Staaten pro 1847 als Beilage zur Preuß. Zeitung No. 359.) und da die nach Artifel 2. der Allerhöchsten Kabinets-Order vom 11. Juli 1838 (Gesetz. pro 1838 S. 365.) vorgeschriebene spezielle Kundigung nicht geschehen ist, wiederholt aufgesordert, diese Pfandbriese im kurkfähigen Zustande nebst laufenden Coupons bis zum 15ten Mai d. J. der Landschaft einzuzreichen und dagegen von derselben die Zahlung des Nominalbetrags der auf Baarzahlung gekundigten Pfandbriese nebst den Zinsen bis Johanni d J. oder für die zum Umtausch bestimmten Pfandbriese nebst laufenden Coupons in dem nächstolgenden, den 1. Juli d. J. ansangenden Zins-Zahlungstermin in Empfang zu nehmen.

Sollten aber die vorbemerkten Pfandbriefe nicht innerhalb 6 Wochen nach bem Anfange ber nachsten Zinszahlung, ben 1. Juli d. J. eingereicht werden, so werden die Inhaber berselben nach Borschrift ber Allerhöchsten Rabinet3-Order vom 11. Juli 1838 Art. 7. mit ihrem Realrecht auf die in den Pfandbriefen ausges drückte Spezial-Hypothes prakludirt, dies in dem Landschafts. Register und im Hypothesenbuche vermerkt, und die Inhaber mit ihren Ansprüchen auf Zahlung des Pfandbriefswerths nur an die Landschaft verwiesen werden.

Marienwerber, ben 27. Marg 1848.

Ronigl. Beftpr. General : Lanbichafte. Direttion.

7) 24 gemaftete Dofen find gleich gu vertaufen. Raberen Befcheid erhalt man am Wilhelmeplat im Lignerichen Saufe erfte Etage.